# DZIENNIK BZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 20 Maja 1836 r.

Nro 1977.

### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Podaje do publicznéj wiadomości iż Starozakonnemu Samuelowi Eibuschütz mieszkańcowi tutejszo-krajowemu udzielone od Rządu swiadectwo krajowości w roku 1834 do Nru 3841 kontrolli swiadectw jak twierdzi przypadkowym sposobem zagubionem zostało, ktoby więc takowe znalazł, lub o znajdowaniu się onegóż wiadomość mieć mógł w pierwszym razie winien go niezwłocznie w Dyrekcyi Policyi złożyć w drugim zaś natychmiast o tem rzeczonej Dyrekcyi donieść.

Kraków duia 1 Maja 1836 roku. Senator Prezydujący MICHAŁOWSKI. Konwicki Sekretarz. Nro 1430.

## Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Podaje do publicznéj wiadomości, że z mocy Uchwały Senatu Rządzącego w dniu 26 Marca r. b. Nr. 1778 zapadłej, odbędzie się w biórach Wydziału Skarbowego dnia 25 Maja r. b. w godzinach przedpołudniowych publiczna licytacya, na wypuszczenie w dzierżawę przez lat 5 i pół trwać mającą, poczynając od dnia 1 Grudnia r. b., folwarku miejskiego Daywor z gruntami i zabudowaniami do tegoż należącemi. Cena do pierwszego wywołania Złp. 512, jak dotąd przez Dzierżawcę tytułem czynszu opłacana, naznacza się. — Na vadium jednę dziesiątą część ceny powyższej, to jest Złp. 51 gr. 6 chęć licytowania mający złożą. — O innych warunkach w biórach Wydziału wiadomości zaśiąguąć można.

Kraków dnia 25 Kwietnia 1836 r.

GRODZICKI.

Nowakowski Sekr.

Nro 1740.

# Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż z mocy Uchwały Senatu Rządzącego, w dniu 3 b. m. i r. Nr. 2534 zapadłéj, odbędzie się w biórach Wydziału Skarbowego na dniu 26 Maja r. b. w godzinach przedpołudniowych publiczna licytacya na roczne wydzierżawienie, poczynając

od dnia 1 Czerwca r. b., browarów Królewskie zwanych, wraz z budynkami i propinacyą w tychże na teraz będącą, tudzież z propinacyą w Zamku Krakowskim z prawem wstawiania piwa do szynku pod Góralami w rynku Krakowskim. Gena do pierwszego wywołania Złp. 2961 naznacza się. — Chęć licytowania mający, złożą na vadium jednę dziesiątą część pomienionéj summy, Złp. 296 wynoszącą. — O innych warunkach w biórach Wydziału każdego czasu wiadomość powziąść można.

Kraków dnia 11 Maja 1836 r.

LIKE.

Nowakowski Sekretarz.

Nro 1795.

### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż w skutek Rozporządzenia Senatu Rządzącego z d. 3 Maja r. b. do Nru 2535 D.G. S. sprzedane zostaną przez licytacyą publiczną dnia 1go Czerwca r. b. w godzinach rannych w Wydziale Dochodów Publicznych odbydź się mającą, kramy Rządowe w Rynku Krakowskim położone, na rozebranie, jako do dalszej dzierżawy nie kwalifikujące się, a mianowicie: Kramy owsiane zwane Nro 276 i 277 — Kramy warzeszne Nro 96 i 97 — Kramy mydlarskie od Nru 106 do 114 — Kramy szklarskie od Nru 119 do 129, Kramy sadelne od Nru 138 do 146 — Kramy piernikarskie od Nru

147 do 150 — Kramy olejne od Nru 173 do 196 — Kramy mącznicze na wschodzie od Nru 211 do 224, na zachodzie od Nru 249 do 251, oraz wystawy nad miejscami mączniczemi od Nru 197 do 210 i od Nru 236 do 248 niemniej Kramy sledziarskie od Nru 231 do 235. Cena szacunkowa do pierwszego wywołania pomienionych Kramów w kwocie Złp. 542 gr. 18 jest ustanowiona. Chęć przeto kupna mający zaopatrzeni w gotowe pieniądze, w terminie powyżej oznaczonym i miejscu wyrażonem znajdować się zechcą. — Utrzymujący się przy kupnie, winien będzie kwotę z licytacyi winikłą natychmiast zapłacie, a następnie kramy przez siebie zakupione własnym kosztem rozebrać i najdalej w dniach 10 z placu Rządowego w zupełności uprzątnąć. Kraków dnia 16 Maja 1836 roku.

X. Bystrzonowski.

Nowakowski Sekretarz.

Nro 5752.

### Dyrekcya Policyi W.M. Krak. i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w Gminie Okręgowej Młoszowa, znajduje się źrebie zabłąkane; kto przeto mieni się być tego właścicielem, tamże po odebranie w przeciągu dni 20 zgłosić się ma, bowiem po upłynionym terminie bezskutecznie, sprzedaném zostałoby.

Kraków dnia 28 Kwietnia 1836 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Kaniewski Sekretarz.

### DODATEK

do Nru 22.

### DZIENNIKA RZAIDOWIEGO.

Pisarz Trybunału I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okregu

Podaje do publicznej wiadomości, iż dom z ogrodem i przyleglościami pod L. 28 na Piasku w gminie 7 stojący, Józefa Boskiego własny; sprzedany zostanie przez publiczna sadową licytacyą w drodze przymuszonego wywłaszczenia, a to na żądanie Maryanny z Sadowskich Gdowskiej, w assystencyi męža Piotra Gdowskiego O.M.K. działającej, wierzycielki hypotecznej, a to na zaspokojenie summy 710 zlp. 15 gro. z procentami i kosztami onejże należącej się według protokułu urzędowej licytacyi z dnia 16 października 1836 w księdze 6 Jngrossacyjnéj na kar: 719. Nro. 215 akt hypotecznych M. Krakowa wypisanego, z szacunku owczesnego przydomu tymże aż dotad pozostalej.

Zajęcie nieruchomości tej po wezwaniu exekucyjnem, uskutecznił komornik Wojciech
Dziarkowski, następnie wyrokiem Trybunalu
18 września 1835 r. cena pierwszego wywołania 5,000 złp. i dozorca ustanowionym został, a wdalszem postępowaniu wyrokiem
Trybunalu z dnia 12 lutego 1836 r. zatwierdzone zostały warunki licytacyi, pod któremi
nieruchomość ta sprzedaną będzie, następujące:

1) Cena pierwszego wywołania ustanowioną jest w summie 5,000 złp. która w braku kupujących na stanowczym dopiero terminie do 3,333 złp. 10 gr. zniżoną zostanie i od tak zniżonej ceny licytacya przedsiewziętą będzie.

2) Mający chęć licytowania, złoży 1/10 część pierwszego wywołania tytulem vadii, które wrazie uchybienia warunków licytacyi, utraci i nową licytacya na jego szkodę ogloszoną będzie.

3) Podatki zaległe, jezeli się okażą, zapłaci

nabywca z szacunku do skarbu.

 Koszta licytacyi zapłaci nabywca z szacunku, w skutek wyroku takowe ustanawiajacego, na ręce i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego.

 Resztujący szacunek zaplaci nabywca z procentem 5f100 od dnia licytacyi w skutek wyroków sądowych klasyfikacyą ustanawia-

jacych.

Termina do licytacyi oznaczone są:

Pierwszy na d. 22 Czerwca. ) Drugi na dzień 22 Lipca. ) 1836 r. Trzeci na dzień 24 Sierpnia. )

Na pierwszym jednak terminie, gdy się pretendent znajdzie, stanowcze przysądzenie na-

stapić może.

Wzywają się przeto wszyscy chęć kupna mający, aby na licytacyą takową w sali audyencyonalnej Trybunalu od godziny 10 rano posiedzenia swe w gmachu pod L. 106 w Krakowie odbywającego, stawili, wzywają się zarazem wszyscy wierzyciele i wszelkie interessowane strony, aby pod rygorem wyłączenia, na pierwszym terminie, produkcyje praw swych złożyli.

Kraków dnia 26 Marca 4836 r.

Janicki.

### Pisarz Trybunatu 1. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w drodze pertraktacyi spadkowej po starozakonnej matce Borgerowej w porzadku postepowania art. 72 ust. o opiekach, sprzedaną zostanie przez publiczną sądową licytacyą nieruchomość z dolnéj części domu pod L. 61 w żydowskim mieście gm. X w ulicy Szerokiej między domami pod L. 60 Rakowera i pod L. 62 Horowitza stojacego, składająca się, a to na żądanie Anny Alterowej wdowy po Manie Alter w imieniu własnem oraz w imieniu - małoletnich dzieci po Manie Alter pozostałych, Szki syna, Lai córki, Mojżesza Wolfa, Zacharyasza synów, działającej pod L. 60 w żydowskiem mieście zamieszkałej. oraz na žadanie starozakonnej Ryfki z Alterów Schermanowej w asystencyj meża Mojżesza Schermann spekulanta czyniącej pod L. 66 w żydowskiem mieście zamieszkalej, tudzież starozakonnej Chai Katz wdowy i star. Schachne Geist sukcessorów pełnoletnich w żydowskiem mieście zamieszkałych, od których jak równie od opiekona przydanego wyžej wyrażonych małoletnich star. Salomona Sobel w żydowskiem mieście zamieszkalego, Wicenty Szpor adwokat O.P.D. pod L. 446 w Krakowie zamieszkały w sądach stawa, a to z mocy wyroków Trybunała I Instancyi miasta wolnego Krakowa z dnia 7 czerwca 1834 r. 10 stycznia 1835 i 11 listopada 1835 r. przeciw star. Baruchowi Stiel pełnomocnikowi i cessyonaryuszowi innych współsukcessorów tejże matki Borgerowej pod L. 116 w żydowskiem mieście zamieszkałemu, zapadłych, dających miejsce licytacyi tejże od ceny pierwszego wywolania 1476 zlp. pod warunkami hastepujacemi:

1) Mający chęć licytowania złoży 1f10 część ceny pierwszego wywołania tytułem vadii, które w razie uchybienia warunków licytacyi utraci- i nowa licytacya na jego szkodę ogłoszona zostanie.

 Podatki zalegle, jakieby się okazały wniesie do skarbu na rachunek wylicytowanego

szacunku.

3) Według wyroku sądowego zaplaci koszta licytacyi z szacunku na ręce adwokata licytacyą popierającego.

4) Wciągu miesiąca po licytacyi złoży caty resztujący szacunek do depozytu sądowego, poczem dekret dziedzictwa uzyska.

5) Ofiarujący 1f4 część wyżej nad wylicytowany szacunek, w ciągu dni ośmiu winien obok zgłoszenia swego udowodnić złożenie vadium i 1f4 części w depozyt sądowy.

6) Cena pierwszego wywołania inwentarzem urzędowym objeta jest summa zlp. 1476.

Termina do licytacyi téj sa następujące:
Pierwszy d. 20 Lipca.
Drugi dnia 24 Sierpnia
Trzeci dnia 28 Września

Na każdym terminie stanowcze przysądzenie nastąpić możę, gdy się pretendent okaże, wzywają się przeto wszyscy chęć kupienia mający na licytacyą tokową na audyencyi Trybunatu w domu pod L. 106 w Krakowie od godziny 10 rano posiedzenia swe zwykle odbywającego nastąpić mającą, oraz wszystkie interesowane strony do zgłoszenia i produkcyi praw swych.

Kraków dnia 4 Maja 1836 r.

Janicki.